# Sielliner

Abend-Unsgabe.

Dienstag, den 26. Februar 1889.

#### Abonnement&-Einladung.

Wir eröffnen biermit ein neues Ubonmement für ben Monat Marg auf bie taglich einmal erscheinenbe Dommersche amter an.

Die Rebattion.

#### Deutschland.

Berlin, 25. Februar. Der Raifer binirte beute beim Reichefangler Fürften v. Biemard. An bem Diner nahmen Theil: ber Fürft und Die Burftin v. Biemard, Die jammtlichen preußischen auszustellenden Beugniffe allgemein ftempel-Staateminifter mit Ausnahme bes auf Urlaub befindlichen herrn v. Botticher, ber Chef bes Militartabinets, Generallieutenant v. Sabnie, ber Chef bes Zivilkabinets, Wirkliche Cebeime Rath b. Lucanus, fowie ber Graf und bie Grafin Bilbelm v. Bismard.

- In ber "Rorbb. Allg. 3tg." wird bie Bolemit gegen ben außerften rechten Slügel ber tonfervativen Partet fortgefest. Die "Ronf. Rorr." batte Berrn Ebuerd v. Bartmann gegenüber bestritten, bag Grund gu einer Unterfcheibung swifden biefer außerften Rechten und ben übrigen Konfervativen vorhanden fei. Darauf

ermibert Die "R. M. 3.":

Die Thatfache wird befteben bleiben, bag in und neben ber Gefemmtheit ber Bartet Gtromungen bestanden baben, besteben und muthmag. fich auch in Bufunft besteben merben, weiche aus bem Rahmen bes Sammelns und Bufammenhaltene aller tonfervativen Elemente immer wieber berausfallen. Gerate biefe Stromungen aber find es, welche nur ju oft eine Erörzerung bamit berauf beichnoren, baf fie beanfpruchen, als Grundflod und Tonangeber in ber fonfervativen Barteigestaltung angeseben ju merben, mas allerbinge, und gwar gludlicher Weife, ben That fachen miberfprach.

- Die "Rat. Lib. Rorr." fchreibt: "Es ift wieder zweifelhaft geworben, ob ber Bindt. borft'iche Schulantrag bereits am nachften Mittwoch gur Berhandlung im Abgeordnetenbauje tommt. Es ift vielmehr Reigung vorbanben, gu nachft bie noch giemlich weit im Rudftanb befinb. liche Etateberathung möglichft gu forbern "

- Un Bollen und gemeinschaftlichen Ber brauchoftenern fowie anderen Ginnahmen find im Reich für bie Beit vom 1. April 1888 bis jum Schluß Des Monate Januar 1889 einschließlich ber frebitirten Betrage jur Unichreibung gelangt: Bolle 267,439,967 Mart (+30,554,756 Matt), Tabatfteuer 8,599,814 Mart (+ 1,122,317 Mart), Budermaterialfteuer 31,505,735 Mart (- 38,457,704 Mart), Berbrauchsabgabe von Buder 14,719,673 Mart (+ 14,719,673 Salgiteuer 35,590,267 1,419,351 Mart), Maischbottid. und Branntweinmaterialfteuer 10,833,293 Mart (-11,468,484 M.) Berbrauchsabgabe von Branntwein und Buichlag ju berfelben 90,921,191 Mart (+ 67,915,513 Mart), Rachfteuer für Branntwein 44,011 Mark (- 25,868,127 (+ 831,205 Mart), Uebergangeabgabe von Bier 2,330,616 Mart (+ 288,037 Mart); Summe 418,040,793 Mart (+ 41,056,537 Mart) -Spielkartenstempel 1,014,778 Mart (+ 27,169 Darf), Bedfelftempelfteuer 5,752,320 Mart Berlautbarung ift in nicht öffentlicher Gipung (+ 79,371 Mart), Stempelftener für a Berth. papiere 5,789,328 Mart (+ 1,699,440 Mart), 10,083,341 Mart (+ 4,015 254 Mart), c. Mart (+ 51,355 Mart), Boft- und Telegra-Mart (+ 613,200 Mart).

Die gur Reichstaffe gelangte 37 Einnahme 3tg." : abzüglich ber Ausfuhrvergutungen und Bermal-

Beitung mit 50 Pf., auf die zweimal berfelben 56,831,072 Mart (+ 53,942,102 bliebenen Eigenthums geloft wurden. Die dortaglich erscheinenbe Stettiner Zeitung mit | Mart), Rachstener fur Branntwein 9,312,486 tigen Machthaber haben eingewilligt, Diefe For-76 Pf. Bestellungen nehmen alle Post= Mart (+ 1,955.841), Braufteuer und Ueber berung gu erfüllen und bie Gummen werden ibm gangeabgabe von Bier 18,158,505 Mart bereits ausgezahlt. Auf Diefe Beife alle Ber-923,368 Mart (+ 32,229 Mart).

- Das Befinden bes Ronigs ber Rieberlande ift laut telegraphifder Mittheilung aus bem Sang ein weniger gufriebenftellenbee, bie Beffe rung macht nur geringe Fortidritte, namentlich bat fich ber Rrafteguftanb noch nicht geboben.

- Die Beziehungen zwijden Franfreich unb Italien baben fich in jungfter Beit gunftiger geftaltet. In biefem Bufsmmenhang erörtern bie beute porliegenben Barifer Blatter bie Ausführungen bee Ronfeilprafibenten Eriepi in ber Gigung ber Deputirtenfammer vom 21. b. D. Criept griffen befinitto gur Mafulatur gelegt. betonte nicht bios, baf im Augenblid bes Sturges bes früheren Ministeriums viele ber gwischen ben beiben Rachbarlanbern ichwebenben Fragen fich auf Dem Wege bes Muegleiches befanben, fonbern er bob auch nach ben nunmehr gur Beröffentlichung gelangenden Berichten bervor, baf bie Begiebungen swifden Frankreich und Italien nie fo perglich gemefen maren. Bemerkenemerth ift, bag bas , Journal bes Debato", welches bem Minifterium Floquet-Frencinet ftete eine entschiebene Opposition machte, anerfennt, bag ber bieberige Minifter bee Auswärtigen, Goblet, als er gurudtrat, bie biplomatifchen Begiehungen gu Italien in einem befrie-Digenben Buftanbe jurudließ. Das Blatt fügt bingu, bag bie auswärtige Bolitit Goblete in guweilen beiffen Berbaltniffen mit geschidter und fefter band geleitet worben fei, fo bag es minber ichwierig mare, beffen Erbichaft angutreten, als biejenige ber übrigen Minifter. Es bleibt abgumarten, ob bie auswärtige Bolitif Spullers bemnachft biefelbe Unerfennung finden mirb.

Bruffel gehaltene Kongres bat, laut telegra- wie ber, ben 3br jest babt. 3ch fann ihn aber boch ift noch ein Diepositionefreier Bestand von phischer Mittheilung, mit 287 gegen 2 Stim- noch nicht nennen. Die Zeit bafür ift noch nicht 721,718 Mart vorhanden. men eine Tageeorenung angenommen, welche fich gegen bie Ronifription und gegen bie Stellvertretung beim Militarbienfte auefpricht und verlangt. Daß Die Militarlaften auf Alle gleichmäßig zweifelt, ale Die ruffifden Bertreter bei mehreren bung.) Abgeordnetenbaus. Graf Apponpt brudte vertheilt werben, bag bie Einübung ber Milig. truppen burch vorbereitende Uebungen erleichtert swar augenscheinlich auf ausbrudliche Beifungen auswartigen Breffe bie Festigfeit bes Bundniffes und bog tie Beitbauer fur ben Dienft bei ber Baffe abgefürzt werbe. Gleichzeitig befdlog ber Rongreß, für bie Durchführung Diefes Bro gramms eine Bropaganda in Belgien gu organifiren.

- In ber hiefigen türfifden Botichaft bat beute Mittog Die Eröffnung Des Schiebegerichte in Dem Strett bes Gultane mit ber Gifenbabn. Braufieuer 19067,696 Mart Gefellichaft bes Baron birich burch ben Beb. Rath Brof. Dr. v Gneift flattgefunden. Geitens ter türlischen Regierung moren bagu ein Minifterialrath, jeitens ber Gifenbahngefellichaft smet Bevollmächtigte abgeordnet worden Die erfolgt; Die Partelen werden aber ohne Zweifel

- Die ruffifche Breffe beschäftigt fich mit

"Aus genauester Quelle tann ich verfichern, tungefoften beträgt bei ben nachbezeichneten Gin- bag bie Biener Reife bes Battenbergere bie Benahmen bis Ende Januar 1889 : Bolle beutung einer Abichiednahme von aller politifchen vier Buntte : 233,020,707 Mart (+ 21,933,631 Mart), Thatigfeit bedeutete. In Diesem Sinne wird's

(+ 1,946,243 Mark), Berbrauchsabgabe von theile ausgeschieden ift. Andererseits hat er von Spiems, welches ben von ben Schiffen eingehal-Bucker — 553,337 Mark (— 553,337 Mark), Bulgarien burch ihm bort verbliebene treue Un-Salzsteuer 32,298,021 Mark (+ 900,093 hänger verlangt, daß man ihm die Summen zu 2) Eine ben Fortschritten ber Seeschifffahrt Mart), Maifchbottid- und Branntweinmaterialfteuer rudgable, Die er feiner Beit aus feiner fürftlichen 14,340,448 Mart (- 8,590,956 Mart), Ber- Zivillifte vorgestredt hatte, sowie bie Summen, (+ 965,490 Mark); Summe 385,433,819 Mark bindung mit Deutschland so wohl, als mit Bul-(+ 65,037,338 Mark) — Spielkartenstempel garien lösend, verzichtet ber Pring auch auf alle Bratenfionen bezüglich einer Berbeirathung mit - Der preufifde hanbelominifter bat auf einer Pringeffin bes beutiden Raiferhaufes. Er eine an ibn gerichtete Anfrage Die Antwort er- wird fich in der That gang bem Brivatleben theilt, bag bie von Santelstammern über ben widmen und ben Binter an ber Riviera gu-Urfprung ber jur Ausfuhr gelangenben Waaren bringen, überhaupt ichmerlich balb nach Deutichland gurudfehren. Das ift bad Enbe fo vielen, vielen Gerebes."

Bie itt öffentlich jugegeben wird und wie in Darmftabt und bei allen langft belannt mar, welche ben Bringen Alexander nicht blos aus bismarafeinblichen Blattern tennen, batiren bie Beziehungen gu Fraulein Leifinger icon von erbeblich früher ale von vergangenem Frühjahr. Damit wird benn auch ber Roman, wonach im vorigen Frubjahr bie Politit iconungelos in einen Bergensbund eingegriffen babe, mit allen baraus gegen ben Reichofangler gezogenen Un-

- Der bulgarifde Agitator Bantom ift fürglich von Betersburg nach Gofia gurudgefehrt. Ehe er fich von ber Rema beimwarte manbte, batte er eine Abidiebeaudiens beim Baren, Die bem Bolfoidulgefet faßt bie finangielle Beibulfe ben politifchen Ronfetturanten in jeder Sinfict bes Staate babin jufammen, bag ben Schulgereichlichen Stoff bot. Rach bem Biener Ror- meinden für jede Schulftelle 100 Mart jahrlich respondenten ber "Limes" foll Alexander III. aus Staatsmitteln gewährt werben, bag im Falle herrn Bantow mit folgenben Worten entlaffen befonderer Beburftigfeit ber Staat Die Lebrer-

Bulgariens nicht beliebt if und nur von Golb- Reubau und ber Unterhaltung ber Soulbaufer lingen unterftugt wird. 3ch fenne auch Die Ge- und Lehrerwohnungen beiträgt, gu ben Siellbotafuble ber Dantbarfeit, welche bas bulgarifche tionen bis jur Erreichung ber gefehlichen Altere-Bolf gegen Rufland begt. Es freut mid, baf julagen beitragt, unter befonderen Berbaltniffen man une noch in Bulgarien liebt. 3ch billige Ortogulagen bewilligt, Die gefeplichen Benfionen wöllig bas Berhalten ber prihoboren Geiftlichfeit und Bartegelber ber Lehrer bestreitet, und 20,000 in bem Ronflift gwifchen der beiligen Gonobe Mart (fatt wie bieber 12,000 Mart) gur Lebund ber bulgarifden Regierung. 3ch muß an- rer Bittwentaffe beitragt. Aus bem augerorbenterfennen, baß fich bie bulgarifche Beiftlichfeit weit lichen Etat ergiebt fich, bag aus ben Ueberfchufbeffer benommen bat, ale bie ferbifche. 3ch habe fen früherer Finangperioden 2,920,360 Mt. por-Euch einen Fürsten gemablt, welcher nicht fo ift, banden maren. Ueber ben größten Theil Diefer Der von ten Beogrefffen gestern in wie berjenige, ben She fruber gehabt habt, noch Gelber hat ber Landtag bereits fruber verfügt; gefommen."

Die Richtigkeit Diefer Meußerungen wird in Diplomatifchen Rreifen Biens um jo ftarfer be-Menderung feiner haltung.

3tg." in ber Lage, Die Meibungen verschiebener Blatter über einen angeblichen Aufstandeverfuch ber Goftas in Ronftantinopel als unbegrundet ju bezeichnen. Es fet absolut nichts vorgetommen, mas Diefen Berüchten gur Grundlage bienen

Tabatfteuer 9,712,077 Mart (+ 342,399 auch gang begreiflich, daß er endgültig aus ben sammenftogen bei Rebel oder schwerem Better unruhigungen bei ben Berbundeten Deferreich-Mart), Budermaterialfieuer 12,313,840 Mart Reiben ber preußischen und beffifden Truppen- burch Ginführung eines verbefferten Signal- Ungarus.

2) Gine ben Fortschritten ber Geeschifffahrt entsprechenbe Revifion bes internationalen Gignalbuches.

3) Ergangung und Einführung bes beften Lebendrettunge-Spfteme, fowie ber Mittel gur Bemabrleiftung ber Sicherheit von Leben und Eigenthum gur Gee.

4) Die Berwendung nationaler Schiffe bebufs Beseitigung gefährlicher Brade aus ben meiftbefahrenen Geemegen.

Beimar, 21. Februar. Der in feinen Sauptpuntten bereits ffiggirte Etat für bie nachfte Finangperiobe bed Grofbergogthume enthält bereits Die jum 3mede ber Erleichterung ber Schullaften für bie Gemeinde von ber Regierung vorgeschlagenen Dagnahmen, soweit fie bie finangielle Leiftungefraft bee Staates berühren. Danach beabfichtigt bie Regierung ben Gemeinben gur Aufbringung ber Soulbeburfniffe fahrliche Buiduffe aus ber Bollsichultaffe gu gemahren und gwar in bobe von 87,000 Mart jabrlid, in bag tuuftig bin ber Aufmand bee Staates für Bolleschulgmede fich auf jabritch über eine balde Million Mart beläuft. Rein anderer beuticher Stuat burfte fich im Berhaltniffe jur Ginmehnerzahl fo freigebig für bie Schule ermeifen. Außerbem merben Die Gemeinben von ber ihnen obliegenben vierprojentigen Abgabe an bie Bolfeidultaffe entbunben, woburd ihnen eine Erleich. terung von etwa 41,000 Mart fabrlid ermachit. Ein bem Landtage jest vorliegender Rachtrag ju befoldung bis auf ben gefetlichen Minimalbetrag "3d weiß, bag bie gegenwartige Regierung erfest, Die Stellvertretungefoften tragt, ju bem

#### Unsland.

Beft, 25. Februar. (Ausführlichere Deleuropaifchen hofen in ben letten Tagen, und feia Erftaunen barüber aus, bag ein Theil ber aus Betereburg, abermale Die Erflarung ab- | mit Defterreich Ungarn ale an Die Erhaltung ber gegeben haben, Rugland verharre bezüglich ber Regierung bes Minifterprafibenten Tiega gefnupft Balfanhalbinfel in feiner bieberigen vollftandigen und burch Die Opposition gefahrbet barftelle. Er Baffivitat und bente in feiner Beife an eine erinnerte baran, bag er in ber Delegation ftets bae Bunbnif mit Deutschland und Stalten freu-- Auf Grund "tompetenter" Mittheilungen Digft begruft habe. (Buftimmung ber gefammten aus Ronftantinopel ift Die "Nordb. Aug. lichen Meinung in Ungarn, ber Dieses Alliansfuftem nicht ale Rarbinalpuntt gelten murbe. Diefe Bunbniffe feien nicht ein Brivilegium einer Bartet, feien nicht auf Die gwei Augen eines Staatemannes geftellt, fonbern bilbeten bie Bolitif ber gesammten ungarifden Ration. (Sturmifde Buftimmung ber Linfen.) Belfy fprad - Rach Berichten, Die Dem "B. I." aus Die Ueberzeugung aus, bag in Ungarn feine Refelbft bas Refultat veröffentlichen, bei welchen fo Bafbington jugeben, bauern bie Berhandlungen gierung auch nur ein halbes Jahr erifiren tonne, b Rauf- und fonftige Unichaffungegeschäfte viele michtige Intereffen betheiligt find. Es ge- swifden ben Bereinigten Staaten von Rord- Die eine andere ale eine beutschireundliche Bolitit nügt in Diefer Beziehung baran ju erinnern, bag amerita und ben übrigen feefahrenben Machten befolgen wollte. Minifterprafibent Tiega betonte Loofe zu Brivatlotterien 477,197 Mart ber Gegenstand bes Streits weit über hundert behufs Zustandelommens der von der Unions- unter lebhaftem Beifall der Majorität, die ver(+ 100,967 Mart), Staatslotterien 5,376,445 Millionen Franks beträgt. tenden internationalen Marine-Ronfereng ununter- ibm und ben Rennern ber Berbaltniffe nicht phenverwaltung 168,059,868 Mart (+ 9,690,943 | ber Bermahlung bes Bringen Alexander von brochen fort, und lagt ber gegenwartige Stand überrafchend. Gerüchte, ale entftanden in Un-Mart), Reichs-Eifenbahn-Bermaltung 42,077,600 Battenberg ; fie fieht barin ben Abicieb von Diefer Berhandlungen annehmen, bag bie Ronfe- garn Untipathien gegen bas Bundnig mit Deutschjeber politifchen Rolle. Go fdreibt bie "Most, rens im Berbfte ober boch gegen Ende Diefes land, wurden burch bie Breffe folder Staaten Sabres gujammentreten werbe. Das von ber verbreitet, welche außerhalb bee Bundniffes fan-Regierung ber Bereinigten Staaten aufgestellte ben, wobet biefelben fo bargeftellt murben, ale Ronferengprogramm umfaßt befanntlich folgende fammten fie aus Ungarn. Diefes Treiben toune nicht ftreng genug verurtheilt werben und bierin 1) Berminberung ber Befahr von Gee-Bu- liege bie Urfache von geitweifen grundlofen Befahrt burch ben Drogben noch unbehindert.

Binterpalais abgeftiegen.

Berkehrestörungen und Sochwasser.

nachftige Thauwetter, jumal wenn es plöglich eintreten follte, bedeutendes Dodmaffer verurfachen vorherigen Tage batte fich bort nur auf Die Borberge erftredt; von ben auf bem Ramm lagernvorhanden, bie man jeboch nachftens gu befettigen gegeben, ale es thatfachlich ber gall gewesen mar. ber Wegend von Tichirne, gwischen Beuthen und Glogau, find bie Bioniere entfandt worden. Eine größere Gieversehung erftredt fich swifden Bin- bes Arbeitgebers megen Betruges gu 14 Tagen bow und Radnig unweit Rroffen, mofelbft eben- Gefangnif und einer Gelbbufe bon 50 Mart. falls Sprengungen vorgenommen werben. Die In ber Begrundung bes Urtheils ift ausgeführt, lette Sochfluthwelle ber Dber hatte fich bier ge-Raut und einen febr boben Wafferftand verurfact. Durch bas in ben jungften Tagen gemelbete bodwaffer ichmebten die Bewohner mehrerer genevortheil verschafft babe, auf ben fie fein bereits einzelne ganbereien überfcwemmt. Bei befürchtet. Geit bem 20. b. ift man eifrig an unterbrudte bie mabre Thatfache, bag er noch ber Arbeit, um ben Abbruch aus maffiven Ded- mehr verficherungspflichtige Berfonen befchaftigte, Dochwaffers fertig ju werden. Die Cieverfepun- bigung ber Raffe bie Sandlungeweise bes Ange gen bei Breslau find befeitigt.

bes Thauwettere ift in ben Riederungestromen andere Beberollen aufftellte, ale er bei richtiger am turifden Saff bas Baffer berart gestiegen, Melbung aufgestellt haben murbe. Die bobe Dag gange Streden bereits überfluthet find. In ben Dorfern Bilge, Remonien und Jafe, wo por bag bie verwerfliche Sandlungsweife Des Angeeinigen Bochen gewaltige Goneemaffen nieder- flagten gegenüber einer fegenereichen ftaatlichen gingen, hat bas Baffer vielfach Die Strafe über- Einrichtung fich vollzogen habe. fdwemmt, fo bag ber Bertehr auf Rahnen bewirft werden muß. Der große Friedrichsgraben find trop bes Schneefalls bereits eingetroffen und brobt auch bereits aus feinen Ufern gu treten haben fich in ber Umgegend gezeigt. und biefen Umftand befürchten bie bortigen Bewohner am meiften, ba eine große Ueberichmem- Schanflotal murbe in vergangener Racht bas mung in Folge fehlenber Damme alebann unausbleiblich ift. Auch Die Remoniener Forften maaren und fur 3 Mart Rafe barans entwendet. Reben theilweise unter Baffer. Ueberall find bie Die appetitreichen Diebe find bieber nicht er Leute mit bem Treffen bon Borfichtsmagregeln mittelt. beschäftigt, um eine größere Befahr gu verbin-Dern. Ramentlich werben um Die Bebaube Balle und Bretterverschläge errichtet und Banbungen entfernt, um bem Baffer freien Durchgang gu gemabren. Dem Ciegang fieht man überall mit Berfonen über 50 Jahre. Bon ben Rinbern Nachmittage bes 4. Juli 1888 an Der Ede Berautwortlicher Rebatteur: 2B. Sievers in Stetting.

Der Geine ift unverandert, ber Bobepuntt icheint erreicht.

#### Stettiner Rachrichten.

Stettin, 26. Februar. Der hiefigen Ortegruppe bes Riefengebirgsvereins ift es abermals gelungen, für bie Sahrt nach Schleffen im allgemeinen und nach bem Riefengebirge im befonberen eine nicht unwesentliche Erleichterung ju er- Rammerfanger Beinrich und Therefe feines Bludsfalles vergewiffert hatte, febrte er wirfen. In Beantwortung einer entsprecenben Bogl ihr Gaftspiel an unserer Bubne. Dag in feine Berfftatte gurud, mo er von bem Er-Eingabe ber genannten Ortsgruppe theilt Die bas Chepaar gang in ber Bagner'iden Duje er- eigniffe Mittheilung machte. Der Befiger ber fonigliche Eifenbahnbirettion Berlin burch Berfu. jegen und vollständig in ihr aufgeht, bewies Baderei und die übrigen Gefellen faßten baraufgung vom 25. Januar berfelben mit, bag mit auch wieber Die gestrige Mufführung und Dar- bin ben Blon, fich bas Loos anqueignen. Gie ber toniglichen Gifenbahnbirettion Breslau fur ftellung. Einen mahrhaften Runftgenuß bot uns fnebelten ben armen Jungen und marfen ihn in nachften Commer eine burchgebende Berbindung berr Bogl im erften Afte, gleich Die erfte son Stettin nach bem Riefengebirge babin ver- Scene ließ uns fur ben in Sturm und Racht nachften Tage brachte ber verbrecherifche Bader andert worben ift, daß der gegenwartig um 6 bereinschwankenden muden Blüchtling Gieg - bas Love nach ber Ottomanbant, aber ber Be-Uhr 40 Din. Bormittags von Stettin abgebenbe mund Die tieffte Theilnahme faffen; wie ge- amte erinnerte fich jufallig, bag am vorberge-Bug burch frubere Abfahrt und Sahrtbeschleunt- waltig großartig brachte ber Runftler weiter Die benden Tage eine andere Berfon bagewesen gung fo zeitig in Ruftrin angebracht wird, bag Schwertscene jur Wahrheit, ein Jeder ift mohl war; er forschte nach, und ber Bader verber bafelbft anschließende Bug ben von Frankfurt von ber hervischen Darftellung hingeriffen wor- widelte fich in Biterfprüche, was gu feiner nach Roblfurt fahrenden Expressug in Frantfurt ben ; fie bilbet gleichsam ben Glangpuntt bes Berhaftung und gur Entbedung ber grauenhaften erreicht. Auf biefe Beife wird es möglich Dirfcberg icon 4 Uhr 1 Din. Rachmittags als ganger Runftler. — Unbestritten Die befte (fatt wie bisher erft 11 Uhr 6 Min. Abends) Balfure, Die mir bis jest gehort haben, ift ber Graudenger "Gef." In Magdeburg wurde nach tritt bie Buderpramien-Ronfereng am 1. Mai an erreichen und somit noch an bemfelben Tage Therefe Bogl; wie fon brachte fie g. B. fürglich auf Der Bahn ein Garg mit einer Leiche D. 3. bier wieder gusammen. von bort aus ins Bebirge und die am Fuße gleich gu Anfang des zweiten Alts ben Balfaren- nach Rufland aufgegeben. In ber Rabe von Deffelben liegenden Commerfrifden gu gelangen. gefang gur bramatifden Birfung; er ift von 2B gner Thorn borte nun ploglich ein Schaffner in bem Auch in umgelehrter Richtung wird bem Bedurf- nicht mit fympathifchen Sonen ausgestattet und Bagen, in welchem ber Garg ftand, ein rathfel bas Atelier bes Bilbhauers Bobm und nahmen nig fonellerer Beforberung baburd Rechnung ge- freift unwillfurlich an's Laderliche; hier horten haftes Gepolter und gab beshalb bas Rothzeichen. bafelbft ben Gipsabgug ber Statue Raifer Friebtragen werben, daß im Anichlug an ben 6 Uhr wir fo mundervolle Tone, wodurch une bie Runft- Als ber Bug bielt und man nach ber Urfache riche in Augenschein. Die hoben Damen waren 23 Min. Abends von Frankfurt in Ruftrin Bor- lerin erft Die mabre Schonbeit Des Motive er. Des Gepolters forichte, fand man jedoch nichte von bem Berte boch befriedigt. Radt eintreffenden Bug ein folder um 7 Uhr 15 fennen ließ. Ihr volles, Dabei weiches und bieg- Berbachtiges. Balb aber wiederholte fich bas Uhr 8 Min. in Stettin eintreffen wird. Auf ftempelt Frau Bogl gn einer Bagnerfangerin Steben gebracht. Als man nun ben Dedel bes nicht von bem Proges gurudtreten, fo wird an-Diefe Beife gewinnt ber 10 Uhr 24 Min. Bor. par excellence. Aber neben ben gefcanten Garges abbob, um nach ber Leiche ju feben, geblich ber Generalanwalt Bebfter, welcher mit mittage von hirfdberg abgehende Berfonengug Gaften fet auch Fraulein Calmbach gebacht, und biefe an ber Sand faßte, fublte man, bag faft unmittelbaren Anschluß nach Stettin, mab die als Sieglinde fich unsere vollfte Aner- Die Sand warm war. In demselben Augenblid Die Bertretung niederlegen. rend bieber bei ber Benugung jenes Buges ein tennung für die vorzügliche Leistung erworben sprang bie vermeintliche Leiche auf und versuchte, Bufarest. 25. Februar Dreiftundiger Aufenthalt in Ruftrin gu überfieben bat, wir glauben behaupten gu durfen, bag berr fic aus bem Staube ju machen, wurde fefige- Die mit ber Lemberg. Chernowiger Gifenbahn über und Stettin beshalb erft um 12 Uhr Rachts ju Bogl mit seiner Bartnerin jufrieben sein tonnte. halten und in haft genommen. Man hatte einen Die Betriebeführung abgeschloffene Konvention geerreichen war. Beiteres hat fich "fur ben Grl. Calmbach fann die Sieglinde ju einer ihrer Schmuggler erwischt, benn ale ber Sarg weiter nehmigt, Angenblid" noch nicht burchführen laffen, beften Bartien gablen. Die übrige Besetung untersucht murbe, fand man unter ben Sobelbod werben auch foon Diese beiben wesentlichen war Die frubere, nur möchten wir herrn von spahnen verborgen Goldsachen im Berthe von Berbefferungen von oben Beiheiligten mit Frende Lauppert etwas Schonung rathen, bamit etwa 24,000 Mart, Die nach Rufland hatten Dem Minifter Des Meugern, bag bie bulgarifche begrußt werden. Der Bufag "fur ben Augen feine angestrengte Stimme fich erholen moge, um eingeschmuggelt werden follen. Aehnliche Schmugg. Regierung Die von Gerbien gestellte Bedingung blid" lagt judem erwarten, daß bie fonigliche Die frubere Frifde wieder ju erlangen. Groß. lerversuche find übrigens an ber belgischen Brenze betreffs ber Biebeinfuhr nicht fruber annehmen Direktion auch fernerbin ihr Augenmert auf artig gespielt und gang in ben Intentionen Des wiederholt vorgetommen. weitere Berbefferungen in ber angedeuteten Rich- Meifters aufgeb nd mar bes Orchefter, welches tung lenten wirb.

ibm fonftruirtes zweirabriges Sahrrab fur Sand. fum fargte nicht mit Beifall. und Sugbetrieb ertheilt.

Eine für Bienengüchter wichtige

wegen Treibeifes verlaffen, inbeffen ift bie Durd. Umgegend von Biesbaben beschäftigt fich in feiner von Rarl Rrabbe in Stuttgart. freien Beit und ju feinem Bergnugen auch mit Deutsche Militarbevollmachtigte, General ber In- nun eine Bufap-Staatofteuer von 18 Mart fest, laffen Die Beforgniß auffommen, daß das bem- verfügt, daß die Besteuerung ber Bienengucht, wenn fie wie im vorliegenden Falle aus Liebbaberet und als Rebenbeschäftigung betrieben wird. 3m Riefengebirge ift namentlich wieder werde, nicht aufrecht ju erhalten und Die Staats-Bufagbetrag gu ermäßigen fet. - Ein Arbeitgeber batte in mehreren Fallen

ben Maffen ift noch nichts abgethaut. In ber ben Zeitpuntt bes Eintritte ber Arbeiter in Die Dber find noch einige gewaltige Gieverfepungen verficherungspflichtige Beicaftigung auf fpater anhofft. Bar Gulfeleiftung beim Giesprengen in Die juftanbige Rrantentaffe jeigte ben Arbeitgeber bei ber Staatsanwaltschaft an und die gerichtliche Berhandlung führte gur Berurtheilung bag ber betreffenbe Arbeitgeber burch bie Richt. anmelbung begm. burch bie gu fpat erfolgte Unmelbung fich und feinen Arbeitern einen Berms-Drtichaften in größter Gefahr. Unterhalb Tichi- Recht hatten. Die Raffe batte aber umfomehr derzig find burch bas ausgetretene Sochwaffer Anfpruch auf Die Beitrage, als fie bie Bflicht bat, jebe in ihrem Begirt ertrantte verficherungs-Reufals murbe ein Durchbruch bes Bafferbeiches pflichtige Berfon ju unterfrugen. Der Angeflagte werten auszubauen und bamit vor Eintritt bes als er angab. Es hatte ferner neben ber Schaflagten bei bem Raffenführer einen Irrthum er-Mus Ditpreußen, 24. Februar. In Folge regt, welcher Beranlaffung murde, bag letterer Strafbemeffung wird befonbers baburch begründet,

- Die erften Frublingsboten, Die Staare,

- In bem gr. Laftabie Rr. 103 belegenen

in Summa 55 Berfonen polizeilich als verftorben Schweidniger Stadtgraben Die hinrichtung bes gemelbet, barunter 24 Rinder unter 5 und 9 ftarben 6 an Diphtheritie, 5 an Rrampfen, 2 an ber Sternftrage und Rleinen Scheitnigerftrage Baris, 25. Februar. Der Bafferftand Braune, 2 an Abzehrung und 1 an Lebensichmache; ben bort auf Boften febenden Soupmann Bot. von ben Ermachjenen 8 an Schwindfucht, je 2 Rrebefrantheiten, Alterejdmade, Diphtheritis und Scharlad und in Folge eines Ungludefalle.

Stadttheater.

Balfure beschloffen gestern herr und Frau wonnen. Rachtem er fich bei ber Ditomanbant Mufit Dramas; hierin jeigte fich Beinrich Bogi That führte. Rin, von Ruftrin Borftabt abgeben und um 10 fames Degan, ihr großartiges vernehmes Spiel Gepolter und ber Bug wurde abermals jum ber eine Sigung abhalten. Sollte Die "Limes" trop ber ichmachen Befegung Die Rlangwirfung "Gie muffen eine vorzugliche Ratur haben, junger - herrn Regierungs-Referender A. von ju verftandnigvollem Ausbrud brachte. Das Saus Mann, bag Gie allein unter allen Reifenben von garifden Regierung Renntnig und gab feinem Bebell in Rollin ift ein Batent auf ein von war gut befest, Das wiederholt animirte Bubli ber Geefrantheit verschont bleiben." - Student : lebhaften Bebauern baruber Ausbrud, bag bie

> Runft und Literatur. F. B. Sadlander, "Der Augenblid des

Eine Bringeffin, von Amoretten umfpielt, gu Betersburg, 25. Februar. Der ebemalige ber Bienengucht. Das Landrathsamt feste ibm ber Rammerberr und Dragoneroffizier aus ange- 30,000 Lotomotiven in Betrieb. Diefen entmeffenen Tiefen binaufbliden und binaufblingeln, fanterie v. Berber, ift bier eingetroffen und im annehmend, ber Besteuerte erziele aus feiner weift une ber gragiofe Titel bes Buches und er-Bienengucht einen biefen Steuerfas rechtfertigen- wedt bamit Erwartungen Die fich glangend erfüllen. genug, um alle 24 Stunden einen tuchtigen Blatben Gewinn. Da die Beschwerde gegen Diese Es ift eine febr vornehme Geschichte, Dieser "Augen- regen gu erzeugen. Wenn man nun ben von Debrbefteuerung bei ber foniglichen Regierung blid bes Glude", febr vornehm und auch febr Bou der Dder, 24. Februar. Die in den feinen Erfolg hatte, murbe bas Finangministerium amufant. Man bat es bem Berfaffer oft nach. legten Tagen berniedergegangenen Schneemaffen angerufen. Dieje oberfte Landesbeborbe bat nun gerühmt, daß er auf fpiegelglattem Bartet und bem Dielenboden der Dachftube in gleicher Beife allwöchentlich 470,000 000,000 Rubifpards Baffer babeim fei und baffelbe gilt auch von Fris Bergen, in Dampfformigem Buftande in Die Atmofphare. ber in treuem, gemiffenhaftem Unschluß an ben Tert eine Reibe foftlicher Bilber liefert, namentlich febr viel Sonee gefallen; Die Schneefcmelze ber fteuer bes Rlagers baber um ben angegebenen Ballfcenen von bochfter Elegang und bei beffen bruchen?" Illustrationen man mabrlich nicht wie fo baufig ju bem Ausspruche berechtigt ift , man batte fich Du gebort, Die beiben Begetarianer Lehmann und Die helbin noch bubider gebacht. Das wird bier Meier haben fich duellirt!" - Stub. B.: "Unfeinem gelingen!

Roftomarot, Ruffifche Weichichte in Biographien. Deutsch von Den del, Lieferung 7. Leipzig im Leipziger Berlagehaus. Der Berfaffer ift bekanntlich ber begabtefte ruffifche Siftorifer Der Begenwart. Geine Schilberungen find lebhaft, juweilen alterthumlich gefarbt.

Befanntlich hatten wir bisher in beutscher Sprache noch tein auf neuere Forfchungen berubendes, umfangreicheres Bert über ruffiche Beichichte; Raramfins und anderer Siftorifer Be-Biographien wird baber fomohl einer jeden Brivatbibliothet, wie auch jeber öffentlichen Bucherfammlung und Sculbibliothet gur Bierbe gereichen. Die Beschichte ift lebendig, anfchaulich und bochft darafteriftifd.

#### Bermischte Nachrichten.

- Es murben bei ber Unfall-Berficherungs-Aftien-Gefellicaft "Burich" in ben Monaten Rovember und Dezember im Gangen 3640 Goaben angemelbet. Babrent berfelben Beit murben ale befinitiv erledigt registrirt: 40 Tobesund 91 Invalibitatefalle, welche fich wie folgt vertheilen : Todesfälle: 1 auf Einzelverficherung, 8 auf Die Metallurgie, 8 auf bas Baugewert, 6 auf Die Tertilinduftrie, 17 auf verschiebene Gewerbe. Invalibitatsfälle: 9 auf Einzel- und 2 auf Die Militar-Berficherung, 20 auf bas Baugewert, 18 auf Die De-Schaufenfter eingebrudt und Schinfen, Burft- tallurgie, 15 auf Die Tertilinduftrie, 27 auf biverfe Bemerbe. Ferner find ca. 3500 Rurfalle regulirt worben.

Breslau, 23. Februar. Beute frub - In ber Beit vom 17. bis 23. Februar 63/4 Uhr fand, wie Die Briel. 3tg." berichtet, wurden hierfelbft 27 mannliche, 28 weibliche, in einem ber Bofe bes Gefängnifgebaubes im Tifchlergefellen Josef Rrahl ftatt. Rrahl bat am ter burch einen Tergerolicus getöbtet.

- Ein gräßliches Berbrechen murde biefer je 1 an Solagfluß, Gebirnfrantbeit, Braune, Tage in Galata begangen. Ein in einer bortigen Baderei beschäftigter junger Grieche von fünfzehn Jahren hatte ben Saupttreffer ber Zur. Ale Siegmund und Brunbilde in ber fenloofe im Betrage von 300,000 Frante geben Badofen, wo er gu Afche verbrannte.

- Eine bubiche Gomuggelgeschichte ergablt

- (Macht ber Gewohnheit.) Rapitan : bobene nichts Ungewöhnliches."

Remport. In einem Eingefandt bes!

Ropenhagen, 25. Februar. Das im Drog- Enticheibung ift tiefer Tage vom Finangminifte Gliids". Mit 192 3auftrationen von Frist "Rorthweftern Railroader" wird eine feltfame ben fationirte Leuchtidiff bat feinen Standort rium getroffen worben. Ein Lehrer aus ber Bergen, geb. 5 Mart, geb. 5 Mart. Berlag Theorie über bie Bunahme ber Ueberfdwemmungen und bes Regens aufgestellt. In Rordamerita, meint ber Ginfenber, feien allein über ftrömten etwa 53,000 000,000 Rubifparbe Dampf febe Boche, welche als Regen jur Erbe fielen, ben übrigen im Betrieb befindlichen Dampimafchinen in bie Luft entfandten Dampf auf bas Achtfache anschlägt, fo fteigen allein in Amerika "Rann man fich ba noch wundern über bas baufige Bortommen von Blagregen und Wolfen-

- (Begetarianer-Duell.) Stub. A .: "Saft finn, bas Blutvergießen ift ja gegen ihre Grundfate" - Stub. A.: "Was ich Dir fage. Gie haben fich mit faulen Mepfeln geworfen!"

#### Biehmarkt.

Berlin, 25. Februar. Stabtifder Bentral-Biebhof. Amtlider Bericht ber Direttion.

Bum Bertauf ftanben mit Ginfchlug bes geftrigen und porgestrigen Borbandels: 4019 Rinber, 10,855 Comeine, 1589 Ralber, 9319 Dammel.

Das Rinder geschäft widelte fich rubig ab; ber Martt wird ziemlich geräumt. Dan fdichtswerte find theile veraltet, theile fragmentarifc sabite für 1. Qualitat 49-53 Mart, 2. Quaober ludenhaft. Diefe ruffifche Gefdichte in litat 43-48 Mart, 3. Qualitat 36-39 Mart, 4. Qualitat 32-35 Mart pro 100 Bfund Bleifd. gewicht.

Der Goweine martt verlief bei etwas gehobenen Breifen giemlich glatt und murbe geraumt. Export angemeffen. "Teinfte" Baare, verhaltnifmäßig fnapp war begebrt. Man gablte für 1. Qualitat bis 54 Mart, in einzelnen Fallen barüber, 2. Qualitat 50 bis 53 Mart, 3. Qualitat 46-49 Mart pro 100 Bfund mit 20 Brogent Zara. Bafonier (von benen 352 Stud am Blage) 51 - 53 Mart pro 100 Bfund mit 50 Bfund Tara pro Stud.

Ralber banbel langfam; geringe Baare fcwer verfäuflich. Man gablte fur befte Qualitat 44 bis 56 Bfg. und fur geringere Qualitat 32-43 Bfg. pro 1 Bfb. Bleifchgewicht.

Sammel bei gebeffertem Erport etwas reger als vorige Boche; Die Breife gogen an und wird geraumt. Man jablte für befte Qualitat 40 bis 50 Bfg., befte Lammer bis 52 Dart, für geringere Qualitat 38-44 Bfg. pro 1 Bft. Fleischgewicht.

"Fleischgewicht" ist bas Gewicht ber 4 Biertel, auf welche ber pro Stud gezahlte Breis, aber nach Abzug bes burchichnittlichen Berthes von Saut, Ropf, Gugen, Eingeweiben ober "Rram" ac. vertheilt worben ift.

#### Telegraphische Depeschen.

Umfterdam, 25. Februar. Berichten aus Schloß Loo aufolge icheint bie Rrifis im Befinden bes Ronigs nabe bevorzusteben.

Baris, 25. Februar. Die beutige Gigung ber Deputirtenfammer verlief ohne bemerfenewerthen Bwifdenfall. Der Befegesvorichlag, welcher bie Giderung ber Freiheit und ber Bebeimhaltung ber Abftimmung bezwedt, murbe angenommen.

Rom, 25. Februar. Deputirtentammer. Bei ber forigefesten Berathung ber finangiellen Borlagen bestritt ber Rriegeminifter bie von bem Deputirten Ricotti behauptete Rothwenbigfeit, bag bas Rriegebubget in ben nachften funf 3abren um 40 Millionen erbobt merben muffe. Rachbem fotann ber Schapminifter und ber Sinangminifter nochmals für bie beantragten finanziellen Magnahmen eingetreten maren und bie Beneigtheit ausgesprochen hatten, alle Erfparniffe gu acceptiren, welche bem öffentlichen Dienfte nicht nachtheilig und weber illusorisch noch undurchführbar feien, murbe bie Generalbebatte gefoloffen.

London, 25. Februar. Butem Bernehmen

London, 25. Februar. (B. I.) Ronigin Biftoria und Raiferin Friedrich besuchten beute

Die Barnell-Rommiffion wird morgen wie-Buftimmung ber Regierung bie "Times" vertritt;

Bufareft, 25. Februar. Die Rammer hat

Belgrad, 25. Februar. Der beute aus Buigarien gurudgefehrte Delegirte 3metfom erflarte tonne, bis bie Beterinarverhaltniffe Bulgariens enbgultig geregelt maren. Der ferbifche Minifter Mijatovic nahm von Diefer Entscheibung ber bul-"Uh bah! Mir ift bas Schwanken bes Fuß- im beiberfeitigen Intereffe fo hochwichtige Regelung ber Sanbelsbeziehungen aufgeschoben fei.

58)

"34 verlange es nicht, herr Brafibent; aber ich weiß nicht, was ich felbft meinem Bruber mittheilen darf ; ich batte gern Mendlere Rath gebort, und ich murte Ihnen febr bantbar fein, an ben Boligeirath, beffen jegiger Aufenthalt Ihnen boch ficher befannt ift, gutigft vermitteln wollten."

Menbler gereift ift, aber nicht, wo er augenblidlich fich aufhalt und burch welche Orte ihn in nachfter Beit ber 3med, ben er unverrudbar im Muge bat, fuhrt. 3ch tann baber einen Brief ju benten. an ihn nicht vermitteln. Gte werben übrigens felbft am beffen beurtheilen tonnen, ob Gie bie Bflicht baben, 3bren Beren Bruber in Berhaltnife einzuweihen, welche noch fo unflar liegen, baß auch Gie etwas Bestimmtes faum fagen fonnen

Der Bolizeiprafibent verbeugte fic, hermann war entlaffen, febr liebensmurbig und freundlich enilaffen, aber obne bie Bemabrung feines Buniches. Etwas verftimmt entfernte fich hermann ; aber er vergaß balb bas Unbehagen, meldes ibm Die Bereitelung feiner Abficht erregte; er behielt Bar nicht bie Beit, baren nur ju benten, benn nach Saufe gurudgefehrt, mußte er fofort feine riefen; in beiben Briefen wiefen Die Gereiber Borten gefagt. trantten Rinbern bie Gefundheit wiebergeben. fcaftigt; aber burfte er nach feiner gestrigen fich bequem in ben Rudfit gelehnt und bie Suge mifch von Formlichfeit und Bertraulichfeit mar

Stabtgegenb.

Babrent bes gangen Tages mar hermann trugerifd. angeftrengt in feinem Beruf beidaftigt. Bobl anderen eilte, mabrent ber furgen beicaftigunge- men war, blieb er fteben. Ginen Augenblid go-Bedanten nach ber Grafenfrage; aber er bot Derg flopfte fürmifc, er fand por ber Entideiherr Brafibent, wenn Sie einen Brief von mir feine gange Beiftestraft auf, um ihren Flug gu bung feiner Butunft! bemmen. Gein ganges Denfen geborte jest fetnen Batienten, er mußte por jedem Befuch fich berührt hatte; ber Bortier hatte ibn gefeben bas Bild bes Rranten, wie er biefen geftern ge-"Sie irren, lieber Baron ; ich weiß allerdings, funden batte, in Die Erinnerung gurudrufen, ju welchem 3mede und nach welcher Richtung mußte noch einmal bie furgen Rotigen prufen, Die er fich gur Unterftupung bes Bedachtniffes gemacht hatte. Bis jur Beendigung bes letten Rrantenbefuches batte er fein Recht, an fich felbft er geftern begrußt worben mar ?

Befuch beenbet, jest mar hermann fich felbft gen !" fo melbete ber Bortier, ebe ibn noch ber- gefommen, mar er mit fich einig. Rur Abele wiebergegeben, jest burfte er obne Bflichtver- mann gefragt batte. "Das gnabige Fraulein batte bas Recht, barüber ju enticheiben, ob er legung feinen Gebanten ihren freien Blug laffen ; find ausgegangen und ber herr Webeimrath find fortan aus bem Treufden Dauje verbannt fein jest durfte er an Abele, an fein feltfam untlares unwohl," fugte er bingu und mufterte babet ber follte; fie batte burch Agnes feinen Rath, feine Berbaltnig ju bem Gebeimrath Treu benten und mann mit einem eigenthumlich fpottifch veracht- Unterfügung angerufen, er mar baber nicht nur barüber nachfinnen, wie er bie Gowierigfeit bie- licen Blid. fes Berbaltniffes lofen fonne.

glübende Gebnjucht, fie gu feben. Gie batte ibm fo fonderbaren Tone aus, faft als wiederhole er ja gestern nicht burd Borte, nur burch einen vorber eingelernte Borte? Bar Abele wirflich feelenvollen Blid antworten fonnen, und es mar ausgegangen, oter ließ fie fich verleugnen ? batte. Er feste fic an ben Goreibtifd, er ernicht möglich, bag er fich in eitler Gelbftuber. Burbe heute Abend wirklich tein Befuch im Rrantenbesuche beginnen. Er fand zwei mabrend ichagung über bie Bebeutung biefes Blides ge- Treufden Saufe angenommen ? feiner Abmesenheit abgegebene Briefe por, Die taufcht haben fonnte ? Er mußte fie feben, mußte

bermanne Ruf mar icon burd bie eifrigen Em- Unterrebung mit bem Bebeimrath icon jest eine auf ben Borberfit gelegt. Er grußte aus ber pfehlungen feiner bantbaren Batienten über bie Enticheibung fortern ? 3a, er burfte es! Er Drofchte beraus hermann fo freundlich wie im-Grengen ber Albertftabt hinausgebrungen, benn fublte fich frei von jeber Berpflichtung, maren mer; bas geftrige Gefprach batte offenbar bet bie beiben Brieffdreiber wohnten in entfernterer boch ohnebin die Soffnungen, welche ber Be- ihm feinen nachhaltigen Ginbrud binterlaffen. beimrath auf Richthaufens Gulfe gefest hatte, Sermann blieb unwillfurlich fteben, er blidte ber

Rach ber Grafenftrage richtete hermann feinen flogen oft, wenn er von einem Batienten jum Weg; ale er por bem eleganten Saufe angefomlofen Beit, Die er auf bem Bege gubrachte feine gerte er, ebe er ben Rlingelfnopf jog. Gein

> Die Thure öffnete fich, che er noch ben Anopf und nicht bis jum Klingeln gewartet.

weniger tief und respettvoll, ale bie, mit welcher foloffen fei.

"Die Berrichaften find nicht gu baus und Enblich, fpat am nachmittage, mar ber lette werden auch beute Abend teinen Befuch empfan-

Gein Berg jog ibn ju Abelen, er fublte eine benten. Beshalb fprach fie ber Bortier in einem feinen Blanen opfern wollte.

ibn ju neuen, ibm unbefannten Brtienten be- ibr wiederholen, mas er geftern ihr in fliegenden mann fich vorlegte, follte er fogleich in unzwei- rebe pafte nicht gu ben ernften, vertraulichen felhafter Beife befommen. Er mar taum bun- | Borten, Die er geftern ju ber Beliebten geauf die gludlichen Ruren hermanns bin und Benn er jest nach ber Grafenftrage eilte, bert Schritte gegangen, ale eine Drofchte erfter fprocen, fle ericien ibm faft laderlich. "Theure Prachen Die hoffnung aus, Dottor Anthold traf er fie mabriceinlich allein; es war feche Rlaffe vorüberfuhr. Richthaufen faß in dem Abele!" Satte er ein Recht gu folder Bertrauwerbe auch ihren an ber Diphtheritis ichwer er- Uhr, ber Bebeimrath war noch im Romtoir be- Bagen; nach feiner beliebten Manier batte er lichfeit ? "Theures gnabiges Fraulein !" Das Be-

vorüberfahrenden Drofchte nach; fie bielt vor bem Treufchen Saufe. Richthausen flieg aus, flingelte und murbe eingelaffen. Er tam nicht jurud. Bobl eine Biertelftunde blieb hermann regungelos an ber Stelle fieben, er beobachtete Die Thure bes Trenfchen Saufee. Gie öffnete fich nicht wieber, Richthausens Besuch war alfo angenommen, ber feinige abgewiesen worben.

Bing biefe Abmeifung von Abele aus? Rein, er tonnte es nicht glauben! Der Beheimrath batte ben Bortier unterrichtet, Abele mußte Taufchte fich hermann, ober mar bie Berbeu- nichts bavon, bag fur Richthaufen ihr Saus gung, mit welcher ber Bortier ibn begrufte, viel offen ftebe, mabrend es fur hermann ver-

Es nupte nichte, bier langer ju marten, langfamen Schrittes, tief nachbentenb manbelte er burch bie langen Strafen; als er nach Baus berechtigt, er war verpflichtet, fle ju fougen ge-Die turge Abfertigung gab hermann viel ju gen Die Rante ihres Baters, Der ihr Lebensglud

Gein Entichlug mar gefaßt, aber bie Ausführung mar ichwerer, ale er fich biefelbe vorgestellt griff Die Feber, aber icon beim erften Bort bet ber Anrede hielt er inne. "Berehrtes gnabiges Die Antwort auf Dieje Fragen, welche Ber- Fraulein!" Unmöglich ! Gine folche formliche An-

|                 | Ctettin, 25. Februar 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                | Fr. Eifb. St a. StPriorAet, Frembe GifPrior.u. PriorObl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bant-Papiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | piere. Wechsel-Conto vom 25,                                                                                            |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 114 00 7 00 mil | Reichs- und preußische Fonds.  1099-Anleihe   4   109,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desterr. Cold-Stente   6                                                                                                                                                                                                                                           | Rafhau-Oberberg 4 4 5.9.3 bz Bronpring-Ruboldh 4 1.5 107.25 Buff. Sibberhahn - 5 82.75 bz Goldhard - 6 82.75 bz Goldhard             | Higarcom=Alom gar.   5   100, - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ### ### ### ### #### #################                                                                                  |  |  |  |  |
| -               | 101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %   101,80 %    | Ruffisc Goldente   6   116,30 bz                                                                                                                                                                                                                                   | By. Wit. 3. S. v. St. 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> g. 3 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> -, - bo. be. Fit. 3. 3 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> -, - be. bo. Dit. G. 3 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> -, - Berlin-Anfalter g. g. 4 bo. ho. L. B. 4 bo. bo. E. B. 4 bo. Damb. S. Gm. cs. 4 bo. StabW. La. G. neue 4 104.60 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ragbeburger Private.   5-/10   116-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gold- und Paptergeld.  Dufaten pe. Stild 961 ba Svoereings 20,33 G 30-Franco-Stild 1619 ba Dollars 4,18 &               |  |  |  |  |
|                 | bo. Serie 1 B.   4     bo. bo. 3. G.   4     Stors mb Veumärk   4   105,60 b;   6     Tommerser   5   105,60 b;   7     Tommerser   5   105,   | Dentsche EisensStamm-Aetten.                                                                                                                                                                                                                                       | bo. Sa. E. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oupotheten-Certificate.  Dentsche (pp18). Berlin   5   111,75 b, & bo. bo. bo.   4   103,10 b3 & bo. bo. bo.   4   103,10 b3 & 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo. C.BdCrd. 1894 142,60 & bo. HpBank 51/2 13/, 53 & Beighsbank 62 15430 bi. Bohofer Bank 42/2 98,26 53 & Ghaffd. Bankberein 6 131,25 bi. Beimarische Bank 0 112/, bis h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imperials Fra. Baufnoten p. 100 Fr. Desterr. Banfnoten p. 100 F. Ruff. Banfnoten p. 100 A. 218 50 c. Industrie-Paptere. |  |  |  |  |
|                 | **Cotterie-Anleihen.**  **Cott | Tectle. Friedrafranz 6.3 & 154,55 & Rorbzaufen-Erfurt — 4 — 9.0 62  Bertsdachn — 4 — 9.0 62  Bertadahn — 4 — 7.7 75 bi G  EisenbStaumy-BriorAction.  Angerminde-Schweft — 6 — 6.5  Franti. DSilG. 61/2 4 115.— 63 & RarbrgMlamta — 5 113.— 63 & Rorbsdacken-Erfurt | Dil-Sor. v. St. g. L. B.  bo.  Bragd. Salbft. 1878  bo. Stipping E. A.  Diffyl. Em. v. 1874  bo. Em. v. 1879  bo. Etarg-Pof. 1. L. S.  Offpreug. Silbahn  Rechte Oberufer 1. Em.  Richte Oberufer 1. Em.  Atharinger 6. Serte  Bernabhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D. GrCrD. III Damburger OppBfbbr. Bleff. OppBbchfel-Bant bo. Do. 2. Gerie Borbb. GrBant bo: Do. cont. Br. BohErebit-EctBant 1. unb 2. bo. bo. 6. unb 6. bo. | Bergwerd-u. Güttengesellschaften.  Bodumer Brzw. A. — 68, — 61, — 61, — 62, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — 63, — | Dentsche Baug. 70 %   55% 123, - 53 6   111                                                                             |  |  |  |  |
|                 | *** The state of t | Oberl. incl. Ep. Offic. Sübbahn  Beimar-Gera  Berffaatlichte Prenh. Bahnen. Sübberfol-Plärf. StB. Gtargard-Boten  Fr. EifbSt n. StPriorAct.                                                                                                                        | Fremde Cif. Prior, n. Prior. Obl.  Gal. C. Andwigsbahn gr. 4 1/2; 84,80 b. 4 Gottbard 4. Grie 5 86,73 fg Rochtbard 9. Grie 6 86,73 fg Rronpring. Italy. Bahn 4 79,40 4 79,40 4 79,40 4 79,40 4 79,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 70,40 4 | bo. (r3, 100)   102,75 \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\partition{\par     | ## Berl. Bferdebahn                                                                                                     |  |  |  |  |
|                 | Mitentide Atente   0   96 60 bs 3   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Donetbahn (gar.) 5 5 84,80 P. Raifer Franz-Josef 4 5 -, - Galtjeier 4 4 87,60 62 3 Gottbbb 4 14440 br                                                                                                                                                              | Schofter. Ind. p. St. 3 (61,6) B<br>bo. do. neue 3 (61,5) B<br>Irefl-Grajewo 5 (94,80 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | StettN. Appp. C-G. 5 114,5) & bo. (r3. 110) 4 107,6 1 5 & bo. (r3. 110) 4 103,6 1 3 & bo. (r3. 100) 4 85,60 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terlu 5° ( (Comb.)   Paris 3° ( )  4° ( )   Bela Pidge 3 ' ( )  20 nbon 3 ° ( )   BicnDefterr. B. 4° ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saliwerte (Egeft.)  Strallimber Spielfarten  Defthb. Imion  bo. 6% StBr.  41/6 127, — b) 4  — 48 — 9  — 51,50 b) 3      |  |  |  |  |

(Eingesandt.) Chrenfelb=Röln a. 986 tonnen, daß Warner's Safe Cure fabrigen und hartnäckigen Leber- un " pon einem lang= ierenleiben, ber= unden mit Ficher und Nervenschwäche gründlich geheilt hat. Ich litt fortwährend an Mübigkeit, Schlaf- und Apbetitsosiakeit, Niedergeschlagenheit, Kohfweh, Schwindel und Schwerzen in allen Gliedern. — Obgleich ich alles pur mögliche versuchte, mehrere namhafte Merzte tonlultirte und eine Daffe Gelb für medizinische Braparate, Bulver u. f. w. verausgabte, so trat in meinem frank-batten Zustande boch feine wesentliche Besserung ein. Bor einiger Zeit wurde ich durch einen in Amerika lebenten, befreundeten Argt auf Warner's Safe Cure auf merksam gemacht und derselbe rieth mir, es doch einmal mit diesem Heilmittel zu versuchen. Ich befolgte seinen Kath (obwohl ich gestehen nuß, erst mit einer gewissen Utt von Mistrauen) und verschaffte mir eine Flasche dieses Heilmittels. Schon nach Gebrauch der einen Flasche trat eine merkliche Besserung in meinem Zustande ein. Die allgemeine Schwäche ließ nach, ein gesunder Schlaften der Gebrache eine Gebrache eine Gebrache eine Gebrache und Appetit stellte sich ein und heute, wo ich dieses schreibe, fühle ich mich gleichsam wie neu geboren! Wenn ich iber dieje Beilung vermittelft Warner's Safe Cure bethote, fo geschieht es nicht allein aus bem Grunde, um der Bahrheit die gebührende Ehre zu geben, denn bei mir hat dies Heilmittel seine Brobe siegreich bestanden, sondern un abnlich Leidende auf beffen Seilfraft aufmerkjam au machen. Möge biefes ausgezeichnete Braparat recht, nachen. Moge vieles and geteintele Praparat led, in techt viel Segen stiften. Dies ist der Wunsch Ihres ergebenen Beter Balthasar, Behrer a. D. und Beitungs-Korrespondent. ergebenen

Beherftr. 21.

Unfer hentiges Natur Sausmittel. Rur in ber Echunheit besteht dauerndes Glück. Darum sollte in ieber Familie stets ein Mittel zur Hand seinen gesignet ist. Dieses Hausmitel aber in den Sodener Mineral-Pastillem gestellten geschaften 25 Gebruar. (Anfangsbericht.) Weizen

funden; denn unsere verbreitetsten Krankheiten sind die und Hafer fest, Gerste und Mais träge, Mehl sest, aber ruhig. — (Schlußbericht.) Weizen seizen fester, fremder Aihmungs- und Berdanungsorgane. Bereitet aus den heilkräftigken Quellen des berühmten Bades Soden haben der Mineral-Pastillen auch deren hohe Wirkung.

der nicht Gerste und Mais träge, Mehl steig, Mais williger, Gerste a. Bohnen ruhig, Erbsen Justillen auch deren hohe Wirkung. Es gereicht mir dur Freude, Mitt eilung machen gu Aihmungs- und Berbauungsorgane. Bereitet aus ben heilfräftigften Quellen bes berühmten Babes Goben haben bie Cobener Mineral-Baftillen auch beren hohe Wirtung. beren intenfive Beilung, beren linbernbe Bernhigung und burch biefe trefflichen Gigenschaften, bie tein anderes abn= liches Mittel in folcher Bolltommenheit und mächtiger Fille zu bieten ver nag, kehrt auch wieber Glick und Lebensfreude in die beunruhigte Familie. Alle Apotheken, Droguerien und Miner. Wasselbandt halten Berkau &-Proguerien und Mintet. Baftillen, beren Absat fich ftellen von biefen erprobten Paftillen, berechnet. Der auf humberttaufenbe in Monatsfrift berechnet. Preis pro Schachtel beträgt 85 Bfg. (Beim Ginfaufe berlange man nachbrüdlichft Nechte Sobener Miueral: Pastillen und achte, ob beren Schachteln mit ovaler blauer Schlugmarke mit bem Faksimile Ph. Herm. Fan verfehen find).

Worfenbericht.

Stettin, 26. Februar. Weiter: anhalt. Schnee-ull. Temp. + 1° R. Barom. 27" 10"'. Wind M. fall. Beizen unverändert, per 1000 Klgr. loto 182—186 %. ger. n mittel 168—180 bez., per April-Mai 188,5 B. u. G., per Mar Ji ni 189,5 B. u. G., per Juni-Juli 191 bez.

Moggen unverändert, per 1000 Mgr lote 142—147 bez. per April-Mai 150,5 bez., per Mai-Juni 151 bez. u.B., per Juni-Juli 151,5 B. u.G., per September-Oftober neue Ufance 152,5 . , 153 B. Gerste ohne Handel, per 1000 Klgr. soto 116-150.

Hafer fest, per 1000 Klar loto 130 -- 187 bez. Ridböl matt, ber 100 Klgr. lofo o. F. b. Ri Auf. 59,5 B., per Februar 57,5 B., per April Mai 57,5 B., per September Oktober 50,5 B.

Familien-Rachrichten.

Berlobt: Fraulein 3ba Schliebener mit Berrn Louis Dobse (Stargard). - Fraulein Anna Rlocow mit herrn Baul Schwebes (Stargarb). - Fraulein Marie Weftphal mit herrn hans Kriiger (Bulgem). Geboren: Gine Tochter Berrn Brof. Dr. Reiffericheit (Greifswald). — Herrn A. Alexander (Stargard). Gestorben: Altsiger Christ Köppen (Haßleben). — Weinhändler Heinr. Lang (Prenzlau). — Kaisirer Fris Mengdehl (Greifswald). — Frau Marie Dünkel, geb. Ehmke (Stargard).

> Stettin, ben 12. Januar 1889. Befanntmachung.

Das ber Stadt Stettin gehörige, an ber Altdammer Straße Rr. 22 belegene Försterei-Stablissement "Blodhaus'

mit 11 Ar 10 [ ] Meter Hofftelle, 17 = 36 = 13 = 89 = Garten und

Wiesen joll am Freitag, ben 1. März cr., Bormittags 10 Uhr, im Rathhause, Zimmer 44, öffentlich meiftbietend verkauft werben. Die Befichtigung bes Grundstückes tann allwöchentlich bes Dienstags, Bormittags von 10-12 Uhr, erfolgen. Die näheren Bertaufsbedingungen fonnen im Gefre-

tariat der Defonomie-Deputation während der Dienft-ftunden vor dem Berfaufstermin eingesehen werden.

Der Magistrat.

1000 Briefmarten, ca. 200 Sorten, 60 Pf. bei G. Zechmeyer, Nürnberg,

Eifenbahn-Direktions. Bezirk Berlin. Das Auf= beim. Abladen von etwa 5000 cbm Sand und Lehmboden auf der Strecke Podejuch-Stettin foll vergeben werden. Angebote mit der Aufschrift: "Angebot auf Erdarbeiten" sind versiegelt bis zum 2. März 1889, Vormittags 11 Uhr, an uns einzureichen. Später eingehende Angebote bleiben unberücksichtigt. Buichlagsrift 14 Tage. Bedingungen 2c. find gegen portofreie Einsendung von 0,25 M und Beftellgeld, auch in 10 S= und 5 S=Bostfreimarten, vom Bureau-Borsteher Krolim zu beziehen.

Stettin, ben 11. Februar 1889. Rönigliches Gifenbahn Betriebs-Amt Berlin-Stettin.

In meinem Berlage ift in fechfter Auflage ericienen:

#### Wiblische Geschichte

mit Rarte von Paläftina, herausgegeben von Dt. Benning, Reg.= und Schulrath

Areis: roh 55 %, gebunden 75 %. Mis Anhang hierzu von demselben Berfasser: Kirchengeschichte für Volksschulen,

Breis: ungeb. 14 &, geb 18 &. Der anerkannt hohe Werth Diefes Buches hat bemelben eine weite Berbreitung in den meiften Brovinzen bes Baterlandes gesichert, und gestatte ich mir, die Serren Schuldirigenten und Lehrer gang befonbers barauf aufmerkiam zu machen.

Berlagsbruderei: Emil Rautenberg. Königsberg i. Pr.

Kommifftonsverlag: Fr. Schneider, Leipzig. Witter und Grundstücke jeber Art, Michlen, Brauereien, Hotels, Gasthöfe und Fasbriten sucht für izahlungsf. Känfer ob. event. 3. Zausch M. Stelter, Berlin,

Meranbrinenftr. 99.

noch folimmer, es hatte die Tehler beiber Un- gestern richtig in Ihrem Auge gelesen, ale burch biefe Thur herrn v. Richthaufen öffnete; ich Schreiben in Abeiens Dand fein mußte; wenne reben, Die erfte, "Berehrtes gnabiges Fraulein," Den Gintritt Ihres Batere es Ihnen unmöglich barf baber nicht magen, ohne von Ihnen geru- fie gleich antwortete, - Bieber war er in Berlegenheit, wie er ben Brief beginnen follte, er fchrieb einige Beilen, aber als er fle bor fich fab, ericienen fle ibm fo talt, gefdaftsmäßig, gar nicht fur fein Ber- nicht gurnen, benn meine Liebe giebt mir ein ertheilt bat, fur mich in Anspruch nehmen, jest mindeftens fechgebn ewige Stunden! baltniß ju Abele paffend, bag er fle ausftrich, Recht, Gie an meine gestrigen Worte gu er- auch gegen feinen Billen. ben Brief von neuem anfing, um abermals bas Beschriebene ju vernichten; er vermochte ben rechten Eon nicht gu treffen.

Mund zu Mund, Aug' in Auge Abelen ju fagen, minter ju brechen entichloffen mar, follte auf glubenden Gefühl ber Gehnfucht, welches ihn er geben, ber Boligeirath Menbler mache eine Dienftwas er fühlte, biefelben Borte aber, welche er geftern gefprochen, erichienen ibm beute, als er fe fcwarg auf weiß auf bem Bapier sor fich fuge mich ibm beute fo wenig wie bamale, in gerriffen batte, aber er that es nicht. "Mag bas Mifftimmung barüber aus, bag berr Denbler fab, unglaublich trivial und unbedeutend, er 3hre band lege ich bie Entscheibung, und noch harmlofe Schreiben bingeben," fagte er, "fie wird es nicht ber Dinbe werth gefunden, por ber fonnte fo unmöglich fdreiben.

Und boch mußte ber Brief gefdrieben werben ! Reine fritifchen Bebenten mehr! Die ber Augenpiere fteben. Er forteb :

"Theuere Adele!

Darf ich biefe Anrede gebrauchen ? Sabe ich Portier abgewiesen, ber wenige Minuten fpater Er berechnete, daß am folgenden Morgen bas

innern, von Ihnen bie Beantwortung ber Frage, bie ich Ihnen ftellte, gu forbern. Gin feltfames Schidfal bat uns gusammengeführt; ein Zwang, noch einmal, nachdem er ibn mit flüchtiger Sand boch auf ben fragenten Blid, mit welchem ibn Bie leicht war es ihm geftern geworden, von aegen ben Gie fich auflehnten und ben ich nicht fchnell gefchrieben. Er gefiel ihm gar nicht, bem Anna begrufte, nur Die ungenity. ibe Antwort uns ausgeübt werben, um uns ju vereinigen, füllte, gab er feinen Ausbrud, er erfcien ibm reife und es fei unbestimmt, mann er jurudund jest foll berfelbe 3wang und trennen. 3ch fo bolgern und profaifd, daß er ibn am liebften fommen werbe; Frau Ebert fprach offen ibre einmal frage ich Gie wie gestern, wollen Gie swifden ben Zeilen lefen, was in Diefen nicht Reife auch nur einen furgen Befuch ju machen, mir folgen auf meinem fcmeren Lebenewege, fteht. Wenn fie mein Gefühl nicht theilt, mur- und Die Grosmama ftimmte Diefem Sabel bei, mir, ber ich Ihnen nichts bieten fann, als meine den ihre glübenden Liebesbeihenerungen nur lacher- mahrend Anna tein Wort fagte. blid bie Borte gab, mochten fie auf bem Ba- Liebe und eine buntle, forgenvolle Bufunft? 3ch lich erfcheinen. wollte diese Frage beute mundlich an Gie rich- Er flegelte und abreffirte ben Brief an Frauten, aber ich murbe an Ihrer Thure von bem lein Abele Treu und brachte ihn feibit gur Boft.

hermann Untholb."

war immer noch Die befte, er ichrieb fie nieder. gemacht murbe, mir mit Borten gu antworten ? fen gu fein, meinen Befuch gu wiederholen; wenn fie bies thun werde, ton a am Mittag ibr Brief Werben Sie mir gurnen, bag ich ein Recht in Sie aber rufen, bann werbe ich tommen, teine eintreffen. Eine volle Racht und einen halben Anspruch nehme, welches Sie mir burch fein Abweisung foll mich bann gurudichreden, ich Lag mußte er warten, eine unendlich lange Beit Wort gewährt haben? Rein, Sie burfen mir werbe bas Recht, welches mir einft Ihr Bater - er wußte nicht, wie er fie überfieben folle,

Er febrte nach baufe gurud, nur furge Beit wibmete er feinem Bejud im hintergimmer; er Ropfiduttelnd las hermann ben turgen Brief fühlte fich heute nicht recht behaglich, tonnte er

(Bertjepung folgt.)

#### Marichburger Geld Lotterio.

Ziehung am 11., 12., 13. April. Sauptgewinn: 1 90,000, 1 31 30,000, 1 31 15,000, 2 31 6000, 5 31 6000, 12 31 1500, 50 31 600, 100 au 300, 200 au 150, 1000 au 60, 1000 au 30, 1000 au 15 .// Mies baares Geld. Loofe 3 M., 1/2 Antheile 1,50 M

Grabower Mirchbau-Lotterie-Loose 1 Mark.

Porto 10 &. (Jede Lifte 20 &.) Post= marken und Koupons nehme in Zahlung.

#### Rob. Th Schröder, Stettin.

#### Tranben-Wein,

Maschenreif, absolute Echtheit garantirt, 1881er Weißwein a 55, 1880er Weißwein à 70, 1878er Weißwein à 85, 1884er ital. fraftigen Rothwein à 95 Pfg.

per Lir. in Fagden von 35 Lir. an guerft per Rach nahme. Brobeflaschen fteben berechnet gerne gu Dienften

#### J. Schmalgrund, Dettelbach a. Mt.

Wärkische Kohlemaure-Industrie,

Rommandit Gefellschaft: Luchen. Bu Original-Preifen liefert die Haupt-Rieberlage Stettin und Proving Bommern: OPITZ & SCHUBBERT, Stettin,

in eigenen Flaschen 8 & 6 .Mb) ab Stettin.



Mauerftr. 11.

Ia. blau engl.

und Schieferplatten jum Auslegen bon Biehfrippen. Glafirte Thonröhren und Ruh. u. Pferdefrippen, jowie Tröge. Drainröhren offerire ju billigsten Albert Lentz.

Stettin, Rlofterhof 21.

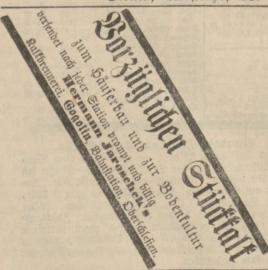

Junge jette Enten tauft und gahlt bochfte Breife Ernatil In orra, Stettin.

#### S. BE TO EDGE TO HER CARD S.

Betifedern, sogen. Schleißfedern, weiße, gute, fräftige Qualität, tehr daunenreich, ein Bfund nur 2 Me, dies selben filberweiß 2½ Me, schneeweiß 3 Me n. alabafter-weiß 3½ 11. 4 Me Persaudt jedes Beliedigen Quantums gegen Bostnachnahme. Preisliste gratis. I. Karassa. Bettsedern en gros, Prag 620, 1 (Böhmen). Umtansch gestattet. Bei Abnahme von 10 Pinnd 5 % Kabatt

Deffentliche Dantfagung an Dr. Werner'iche Apothete in Enbersbach (BBg.) In furzer Zeit ift ber Rnabe burch befannte Mittel (Breis M 2,75) vom

Dettmäffen Tell

befreit; ebenso probat hat sich bas Mittel bei Mabchen erwiesen. Obige Abresse empfehle Jebem."

Anna Jacob, Gafthsbef.- T. in Rittenau.

#### Danzig, Brodbankengasse 38.

Privat=Kranken=Unstalt für Elektro-Homoopathie, Orthopädische Anstalt. Inftitut für Massage, Heilgymnaftif und Eleftro=Therapie.

Die Anstalt ist neuerbings mit den vorzüglichen Apparaten für **Massage** und **Gymnastit** von' Dr. **Ewer** in Berlin und Brosessor Nyennder in Hannover ausgestattet. — Für die Anwendung des elektrischen Stromes stehen die besten Instrumente zur Bersügung.
Iwei Masseure unterstützen mich bei der Massage der Herren.

Sine 'von mir ausgebildete Gehülfin filhrt unter meiner speziellen Leitung die Massage bei nus. Behanblung auch im Hause der Batienten. Inhalationen mit **Dr. Lender's** Dzonwasser (elektrischer Sauerstoff). Sprechstunden 9—12 Damen aus. und 3—6 Uhr.

#### Preislike der Cigarren- und Cabak-Habrik

| T]  | No me                                                                    | Charafter       | Ragen .   | Responding | Preis   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 2   | El Tesoro, 1885er Havana                                                 | mittelfräftig   | gros      | 1/20 Mine  | 14. 48  |
| 3 } | La Lindeza 1885er Havana                                                 | fraftig         | mittel    | 3/10 "     | 180 "   |
| 3 1 | La Habanera Vista de la Granada Vista de la Havana Cears Flor de Morales | mittelfraftig   | groß      | 1/20 "     | 141 "   |
| 4 1 | La liabanera<br>Vista de la Granada                                      | febr fraftig    | mittel -  | 19 19      | TENT ,. |
|     | Vista de la Havana (1988) de la Ceara Flor de Morales                    | pifant          | febr grou | " "        | 1200 -  |
| 3 1 | Cears EXS 3                                                              | mild, pifant    | mirtel    | 22 42      | 90 .    |
| ) [ |                                                                          | mittellräftig   | groß      | " "        | 85 "    |
| 3   | El Morro, Havana-Mischung                                                | -               | febr groß | 1/10 #     | 10 ,    |
| 2 1 | Manila I. "                                                              |                 | groß      | 11 11      | 80 ,    |
| 3 } | . H. Cuba-Mischung                                                       |                 | mittel    | " "        | 146     |
| 5   | . IV. f. St. Felix Brasil                                                |                 | -         |            | 45 ,    |
| 5   | El Universo, Havana-Mischung                                             | 2001            |           | 1 00 11    | 15 .    |
| 3 8 | Ardid, Havana-Mischung                                                   | -               | -         | 1/10 "     | 60      |
|     | Pebas, 1885er Havans, Handarbeit .                                       | hochfein        | Mein 1    |            | 500     |
|     | Unsortirte Havana, 1885er Havana.                                        | fraftig         | mittel    | in Banier  | 60      |
|     | Estio, Yara Cuba                                                         | rein milb       | -         | 1/90 Rifte | 55      |
|     |                                                                          | aromatiid, mild | Mein !    | 1/10 "     | 46      |
|     | Fata Morgana, Cuba                                                       | fraftia         | groß      | " "        | 80 .    |
| 8   | Regalia Flora, ff. St. Felix Brasil .                                    |                 | febr groß | 1/90 "     | 60 .    |
| 5   | Paloma, ff. St. Felix Brasil                                             | traftia         | groß      | 1/12 "     | 54 .    |
|     | Brinde & Vds., ff. St. Felix Brasil .                                    | fein, fraftig   | mittel    | " "        | 30 .    |
| 1   | Amoreno, ff. St. Felix Brasil                                            | mittelfräftig   | groß      | n n        | 45 .    |
| 4   | Tanido, f. St. Felix Brasil                                              |                 | mittel    | 11 11      | 45 .    |
| 5   | Prenzados, f. St. Felix Brasil                                           |                 |           | " "        | 39 .    |

### Aussehen der medizinischen Welt

erregt Dr. Dibtmann's Purgatif. Alle innerlichen Abführmittel reizen und schwächen den Magen und Darm und verlieren allmälig überhaupt ihre Wirfung; die äußerlichen, in Form der Kinstiere, verzursachen durch ihre große Menge Flüssigkeit mannigsache Beichwerden und Undehaglickleiten. Dibtsmann's Purgatif dagegen kann ohne schäbliche Nebenwirkung Jahre lang mit stets sicherem Erfolge angewendet werden. Ein Cheelöffel voll, mittelst einer ganz kleinen Sprize in den Mastdarm eingesprizt, genügt, um dinnen 2 Minuten unsehlbar Stuhlentleerung herbeigussihren. — Breis ver Flasche 2 Mark, Sprizchen 1 Mark. Man achte auf den Namen Dr. Dibtmann, wehrmals auf jeder Flasche zu sinden. — Alles Andere ist wertslose Nachamung. Echt zu haben in den meisten Apotheken von Stettin Fladicham Lillsaam 2e. Stettin, Fiddichow, Bullchow te.

Gegründet 1850:

## Joh. Georg Backles.

Frankfurt a M.,

Aepfelwein-Kelterei und Versandt-Geschäft. empfiehlt:

Ia. Aepfelwein-Champagner

eigener Gährung, an Güte und Feinheit anderem Champagner gleichkommend, an Gesundheitsdienlichkeit solche übertreffend, zum billigen Preise von Mr. 1,10 an pro 1/1 Flasche inkl. Verpackung.

Versandt in Kisten von 12/1 Flaschen ab

#### hochbennen - Quelsalz

ein reines Naturprodukt von heitkräftiger Wirkung bei Verdauungs- und Ernährungsbeschwerden, Barm- u. Magenleiden aller Art, bei akuten u. chronischen Katarrhen der Luftröhre u. Lunge, bei Husten, Heiserkeit, Schleim-Aus-

wurf etc. ... Preis per Glas (ca. 100 gr.) 2 Mk. ... Mauflich i. d. Apoth. u. Mineralwhdign. wa Wiesbadener Mochbrunnen-Pastillen per Schachtel 1 M. WIESBADENER BRUNNEN-KOMTOIR.

## Griedische Weine

|   | 1. ber "Adjaja" in Batras.             |   |
|---|----------------------------------------|---|
|   | Macrodafné                             |   |
|   | Achaier                                |   |
|   | Weiß Malvafier                         |   |
|   | Griechischer Sett                      |   |
|   | Samos                                  |   |
|   | Roth Gutland Malvasier 3,00.           |   |
|   | Weiß Gutland Malvafier = 3,00.         |   |
|   | Alte Gutland Malvafier 4,50.           |   |
|   | 2. Cephalonia-Weine.                   |   |
|   | Macrodafné                             |   |
|   | Mont Enos                              |   |
|   | Alter Moscato                          |   |
|   | Malvasier                              |   |
| 0 | Medocflasche incl. Glas empfiehlt      |   |
|   | a Billing alla Charrie Much Surface 16 | ä |

Probesendungen von 6 und 12 Flaschen incl. Emballage ranto jeder Bahnstation zu den angegebenen Breifen. Direkter Import und Reinheit garantirt.

Patent-Universal-Firmenstempel, Selbstfärber, fein vernidelt, mit Bleiftift und Feberhalter, unentbehrlich für Raufleute, Handwerfer, Bereine und Brivate, versendet a 1 M 50 & gegen Nachnahme

ober vorherige Ginsendung bes Betrages

F. Brey Berlin O., Langeftraße 36 a.

befter Qualitat, aus Birfen., Buchen., Riefern. und Fichtenhola, in eigenen Röhlereien hergestellt, offerirt in Waggonladungen à 200 Centner, lieferbar nach jeber gewünschten Bahnstation, zu billigem Preise

Breslau.

A. Polotzky

#### "Cigarren-Partien"

für Private, Restaurateure n. j. w. Befonbers an empfehlen: 200 Mille Cuba. n. Felig-Brafil-Eigaren, ff., pro 1000 Std. 30 u. 36 Mark, hochfeine Havanna - Ansschuß 40 Mark, rein, ff Havanna 50 Mark, Minster-Bersandt von je 100 Std. an gegen baar ober Nadmahme um 1000-Preis.

W. Schwartz, Souhienftraße 12.

## (Resetzlich geschützt.)

(Gesetzlich gesehützt.)
der anerkannt beste und durch seine
Ausgiebigkeit billigste Thee. — Es.
wird stets frische aromatische Waare
neuester Ernte geliefert.
In Packeten à ½ ½ ¼ ½ ⅙ Ko. netso.
In Dosen à — ¼ ¼ ¼ ⅙ Ko.
versteuert ab Hamburg.
Ausführl.Preisliste auf Wunsch france.
Depôts werden jihren! amichitat Depôts werden überall errichtet.

I nee Association HAMBURG.

#### Dr. Spranger sche Hagentropfen

helsen sofort bei Migrane, Magentr., Nebelteit, Ropfschm., Leibschm., Berschleim., Magensaure, Aufgetriebensein, Schwindel, Kolit, Stroppeln. Gegen Hämorrhoiden, Hartleibigkeit vorzüglich. Bewirtt schneil u. schmerzlos offenen Leib, macht viel Appetit. Bu haben: Stetfin i. d. Ral. Sof- u. Barnison-Apothele u. i. allen and. Apothefen & Fi, 60 &

Unter Schlich verjender Anweisung aur Diet tung von Truntfucht, mi ond ohne Borwiffen,

M. Walkenhers, Berlin, Dresonerstr. 78. Biele hunderte auch gerichtlich geprüfte Dankichreiben, sowie eidlich erhartete Reugniffe

Eine leiftungefähige rheinische Tuchfabrit wiinicht noch mit einem erften Engros. Saufe betreffs Abfah

indigoblaner Cheviots in Berbindung ju treten. Offerten unter Q. 9594 an Budolf Mosse, Coln.

Bon einer renommirten

Weinhandlung

wird eine repräsentationsfähige Persönlichkeit, die haupt-lächlich mit dem feineren Bublitum verkehren kann, als Meifender gefucht.

Gef Offerten werben untergit. 65 an Rudolf Mosse in München erbeten.

Tüchtige Agenten bei hoher Provision von gut eingeführter Bersich, Sesellich an allen Orten gesucht Geft. Off. erb. unter J. O. 1855 a. d. Exp. d

Blattes, Kirchplat 3. Gine geprüfte Grzieherin, die auch Musikunterricht ertheilt, sucht zu Oftern eine Stelle. Gefällige Offerten mit Gehaltsangabe unter E. L. Friedrichftr. 9, III I.,